# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabend, den 3. April 1830.

Angekommene Frembe bom 31. Marg 1830.

hr. Graf v. Kalkreuth aus Kozmin, Hr. Gutsbesitzer v. Radonski aus Boianowo, Hr. Kaufmann v. Ziegler aus Leipzig, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr.
Kaufmann Gurlich aus Berlin, Hr. Probst Szulczewski aus Lubin, I. in No. 99.
Wilbe; Hr. Pachter Rabkowski aus Turza, Hr. Pachter Tabernacki aus Chodzicz,
Hr. Pachter Kurczewski aus Trabinko, Hr. Skapski und Hr. Glowacki, Officianten aus Warschau, I. in No. 168. Wasserstraße.

Bekanntmachung. Die Magbalena Konopka, Tochter bes zu Bentschen verstorbenen Töpfers meisters Valentin Konopka, hat, nachs bem sie für majorenn erklärt worden, die Gemeinschaft der Güter und des Ers werbes mit ihrem Chemanne, dem Bäschermeister Mathias Sniegowöki zu Bentschen, unterm 19. huj. ausgeschlossen, welches hierdurch zur Kenntniß des Pusplici gebracht wird-

Meferit ben 22. Februar 1830.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Magdalena z Konopków Sniegowska, córka zmarłego w Zbąszyniu garncarza Walentego Konopki, zostawszy za pełnoletnią ogłoszoną, wyłączyła pod dniem 19. m. b. z mężem swoim, Macieiem Sniegowskim, piekarzem Zbąszyńskim, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 22. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Es werben alle biejenigen, welche an bie Caffe bes 2. Bataillons 14. Land= wehr , Regiments zu Bromberg fur bas Sahr 1829 aus irgend einem Rechtsgrunde Unspruche gu haben glauben, hierdurch vorgelaben, in bem in unferm Suffruftione = Bimmer vor bem herrn Landgerichts-Auscultator Meyer auf den 9. Juni e. Bormittags um 11 Uhr anfiehenden Termine entweder perfoulich ober burch zuläfige Bevollmachtigte, wozu benen, welche am biefigen Orte unbefannt find, die Juftig-Commiffarien herren Guberian und Schulf in Bor= fchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Forderungen angumelben, und mit ben nothigen Beweißmitteln gu unterffugen, widrigenfalls ber Ausbleibende ju gewartigen hat, daß ihm wegen fei- it mu wzgledem iego pretensyi wienes etwanigen Unfpruchs ein immermahrenbes Stillschweigen gegen bie genann= te Caffe auferlegt, und er bamit nur au benjenigen, mit welchem er contrabirt bat, verwiesen werden wirb.

Bromberg ben 11. Februar 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Michaeren a. 8 . Totalo 4830. t identified bas bleing stone Proclama.

Zapozywaią się ninieyszem wszyscy, którzy do kassy 2. Bataliona-Pulku 14. Obrony kraiowey w Bydgoszczy z roku 1829 z iakiegokolwiek bądź powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie w izbie instrukcyinéy na dzień 9. Czerwcz r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Meyer Auskultatorem wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez upowažnioných Pelnomocników, na których Pretendentom tutey znaiomości niemaiącym, Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Guderyan i Schule przedstawiaią się, stanęli, swe pre: tensye podali i należytemi wsparli dowodami, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, czne milczenie przeciw pomienionéy kassie nakazane będzie, i z takową tylko do osoby tego wskazanym zostanie, z którym wehodził w układy.

Bydgoszcz d. 11. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ministration Contraction

Subhaffation8 : Patent.

Das im Rostenschen Rreise belegene, dur Stanislaus v. Arzyzanowskischen Ronkurs-Masse gehörige abliche Gut Boztowo, welches aus dem Dorfe und Borwerke gleichen Namens und dem Borwerke Helenepol besteht, und auf 18685 Rthl. 18 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll bssenslich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs = Zersmine sind auf

ben 13. Mai } 1830, und der peremtorische Termin auf

ben 24. November 1830, vor bem herrn Landgerichte-Rath Gabe Morgens um 9 Uhr allhier angefeht.

Besitzsähigen Käusern werden diese Kermine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen por dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regis stratur eingesehen werden.

Frauftabt ben 7. Januar 1830.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Borowo w Powiecie Kościańskim położone, a do massy konkursowey po Stanisławie Krzyżanowskim należące, które ze wsi i folwarku równego nazwiska i z folwarku Helenepol składają się, i które na 18685 tal. 18 śgr. 2 fen. ocenione są, publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, któtym końcem Termina licytacyjne

na dzień 13. Maia na dzień 16. Sierpnia } 1830, Termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Listopada 1830, zrana o godzinie 9. przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwizdomiamy o Terminach tych z nadmienieniem, iż w Terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Aż do 4ech tygodni przed Terminem peremtorycznym zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu Taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 7. Stycznta 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftatione = Patent.

Das dem Kaummerherrn Boguslaus Samuel v. Mielecki gehörige, im Großeherzogthum Posen, eine Meile von Fraufadt, gelegene adeliche Gut Andrycho-wice oder Henersdorf ersten Antheils, nebst dem Dorfe Kowalewo isten Antheils und dem Vorwerke Piasti, welches gezichtlich auf 71,966 Athl. 23 fgr. 4 pf. abgeschäht worden, soll auf den Antrag einiger Realgläubiger im Wege der nothewendigen Subhastation verkauft werden. Die Bietungs-Termine sind auf

ben 24. October d. I., ben 23. Januar 1830 und ben 1. Mai 1830,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Schmidt im Locale des hiesigen Landgerichts angeseichts angeseth, und werden zahlungstund besitzsähige Kauflustige dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß, sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zusläßig machen, der im letzten Termine meistbietend Bleibende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Das hiesige Königliche Landgericht hat bewilligt, daß das auf dem Gute hastende, hinter 3 Posten, zusammen von 6500 Rthl. sub Rubr. III. für das General-Depositorium eingetragene Capital von 20,000 Athl., à 5 pro Cent zinsbar, noch ferner auf dem Gute belassen werden soll, sofern der Käuser auch die perstonliche Schuldverbindlichkeit mit übernimmt, so daß er mit dem gegenwärtigen Besitzer, als ursprünglichen Schuld-

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Andrychowice albo Heyersdorf pierwszéy części należące do Szambelana Bogumiła Samuela Mielęckiego, w W. Xięstwie Poznańskiem, o mile od miasta Wschowy położone, wraz ze wsią Kowalewo pierwszey części, i z folwarkiem Piaski, które sądownie na 71,966-Tal. 23 gr. 4 d. otaxowane zostały, maią być na wniosek niektórych wierzycieli realnych w drodze koniecznéy subhastacyi sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczaią się na dzień 24. Października r. b. 23. Stycznia 1830. i 1. Maia 1830. z których ostatni peremtoryczny, przed Deputowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w posiędzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Wszyscy maiący ochotę kupna, zdolność posiadania własności, i ujszczenia zapłaty zapozywaią się z tém nadmieniemiem, iż naywięcéy daiący w ostatnim terminie, skoro iakie prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, przysądzenia spodziewać się może, Tuteyszy Król. Sąd Ziemiański zezwolił, aby kapitał w ilości, 20,009 talat, który po trzech summach razam 6500 talar, wynoszących, na dobrach tych wraz z prowizya po 5 od sta na rzecz Gene. ralnego Depositorium iest zahypotekowanym, ieszcze i nadal sie pozostał, skoro tylko kupuiący osobisty obowiązek dłużnika przeymie, tak

ner, folibarisch verhaftet bleibt. Die übrigen Bedingungen, fo wie die Zare, tonnen in ber hiefigen Registratur und bei bem herrn Juftiz-Commiffarius Mit= telftabt hiefelbft, als Mitextrahenten ber Subhaftation, eingefehen werben.

Fraustadt ben 29. Juni 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

iż z teraźnieyszym posiedzicielem, iako z pierwiastkowym dłużnikiem, w odpowiedzialności solidarney zostanie.

Inne warunki iako też taxa mogą, być w tuteyszéy Registraturze, i u Ur. Mittelstaedta Komm Spraw, iako współextrahenta Subhastacyi przeyrzanemi.

Wschowa, d. 29. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

. Mrreft.

Da über ben Nachlaf ber im Jahre 1806 hierfelbft verftorbenen Johann und Dorothea Dietrichschen Cheleute auf ben Antrag bes Bormunbes ber minberjah= rigen Erben ber erbicaftliche Liquida= tions = Prozeg eroffnet worben ift, fo werben fammtliche Glaubiger hierburch borgelaben, fich in bem angesetten Li= quidatione = Termine am 17. Julius d. J. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Rroll gu gestellen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderung anzugeben, die vorhandenen Documente vorzulegen, und bemnachft Die weitere rechtliche Berhandlung zu er= marten. Diejenigen, welche an ber per= fonlichen Erscheinung gehindert werden, werden die Juftig = Commiffarien Wei= mann, Betde und Mittelftadt ale Bevollmächtigte vorgeschlagen. Die Mud=

Edictal : Citation und offener Zapozew Edyktalny i Areszt otwarty.

Otworzywszy Sąd niżey podpisany nad spadkiem n. Jana i Doroty malżonków Dytrych w roku 1806 zmarłych, na wniosek opiekuna małoletnich ich sukcessorów process sukcessyino likwidacyiny, wzywa wszystkich wierzycieli ninieyszém, aby w terminie likwidacyinym na dzień 17. Lipca r. [b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym Sądu naszego Konsyliarzem Kroll wyznaczonym staneli, ilośći iakość pretensy iswych donieśli, exystuiące Dokumenta podali i potem dalszego prawnego postępowania oczekiwali. Osobom osobiście stanąć nie mogącym proponuiemy UUr. Weimann, Betcke i Mittelstädt na pełnomocników. Niezgłaszaiący się spodziewać się mogą, iż wszelkie swe prawa pierwszenstwa

bleibenden haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte verslustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleibt, werben verwiesen werden.

Bugleich werden alle diejenigen, welde von den Erblaffern etwas an Gelde, Sachen, Effetten ober Briefichaften bin= ter fich haben, aufgefordert, beren Er= Ben nicht bas Minbeste bavon zu verab= folgen, vielmehr und hiervon fofort Un= zeige zu machen, und bie Gelber ober Cachen, mit Borbehalt ihrer baran ha= benden Rechte, in unfer Depositorium abzuliefern. Sollte bem gegenwartigen Berbote zuwider bennoch Jemand ben Erben ber Gemeinschuldner etwas bezah= ten ober ausantworten, fo mird biefes fur nicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Maffe anberweit beigetrieben werben, ober follten Inhaber folcher Gelber ober Sachen biefelben verfchwei= gen ober guruckbehalten, fo werden fie außerbem alles ihres baran habenben Unterpfandes und andern Rechtes für verluftig erklart werben.

Schneidemuhl ben 15. Februar 1830. Ronigl. Preuf, Landgericht.

przed innemi utracą i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi zostaną, coby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostało.

Zarazem zalecamy wszystkim od n. Jana i Doroty małżonków Dytrych bądź z pieniędzy, rzeczy, effektów, lub dokumentów cośkolwiek u siebie maiącym, aby z takowych nikomu nie wydawali, owszem sądowi podpisanemu o tém natychmiast donieśli i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem praw do nich mieć mogących do Depozytu naszego oddali. Gdyby ktośkolwiek pomimo ninieyszego zakazu sukcessorom n. małżonków Dytrych cokolwiek zapłacił lub wydał, więc zapłata lub wydanie takowe, iakoby nie nastąpione uważane ilość lub wartość wydanego szczegołu zaś na rzecz massy po drugi raz od niego ściągnięta zostanie. Jeżeliby zaś ktokolwiek takowe pieniądze lub rzeczy zataił lub zamilczał, więc prócz tego prawa zastawu lub iakowe inne do nich służyć mu mogące utraci.

Piła d. 15. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Citation.

Nachdem über das sämmtliche Bersindgen des perstorbenen Gutsbesitzers Eustachius v. Gradsti durch die Versüsgung vom 26. Februar d. J. der erbsschaftliche Liquidations = Prozes erdsfnet worden, so werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Glänbiger:

- 1) Probft Mateleti,
- 2) Carl Pawicki,
- 3) Balentin Cholewinefi, ober beren Erben und Erbnehmer, fo wie die vollig unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners bierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf ben 17ten Juli c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath hennig angesetten peremtorischen Termin entweder in Perfon ober burch ge= fehlich guläßige Bevollmachtigte gu er= Scheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, bie Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen und bas Rothige zum Protofoll zu verhaus beln, mit ber beigefügten Bermarnung, baf die im Termin ausbleibenben und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Aften ihre Unipruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erklart und mit ihren Fors berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glau= biger von ber Daffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werden. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, wel-

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy nad wszelkim maiątkiem zmarłego niegdy Eustachego Grabskiego rozporządzeniem z dnia 26. Lutego r. b. process spadkowy-likwidacyjny otworzonym został, przeto zapozywamy ninieyszem publicznie wierzycieli dłużnika wspólnego z mieysca zamieszkania swego niewiadomych a mianowicie:

- 1) Matelskiego Proboszcza,
- 2) Karola Pawickiego,
- 3) Walentego Cholewinskiego, lub sukcessorów i spadkobierców tychże, tudzież wierzycieli zupełnie niewiadomych, aby się w terminie zawitym na czień 17. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Hennig Sedzią osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili. ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne w téy mierze dowody w pierwopisie lub w wypisie wierzytelnym złożyli i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod tem zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie tym niestawziąci i aż do inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłaszająci się, wszelkie służyć im mogące prawa pierwszenstwa utracą i z pretensyami swemi do tego tylko, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odeslanemi zostana.

Tym zaś wierzycielom, którzy w stawieniu się osobistem doznają prze-

de ben Termin in Perfon wahrzunehmen perhindert werden, ober benen es bie= felbft an Bekanntschaft fehlt,

den herrn Juftig = Commiffione = Rath

Piglostewicz,

den Landgerichts-Rath Brachvogel, den Landgerichts=Rath Gregor und ben Juftig = Commiffarius Panten, als Bevollmächtigte in Vorschlag, von

benen fie fich einen zu erwählen und ben= felben mit Vollmacht und Information ju verfeben haben merben.

Rrotoschin ben 4. Marg 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht. szkody, lub którym tu w mieyscu zchodzi na znaiomośsci,

Ur. Pigłosiewicza Radzcy Kommissarza Sprawiedliwości,

Ur. Brachvogel Sedziego Ziemiańskiego,

Ur. Gregor Sędziego Ziemiańskiego, i Ur. Panten Kommissarza Sprawiedliwości.

przedstawiamy, z których iednego lub drugiego obrać i w plenipotencya i informacyą zaopatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 4. Marca 1830.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Nro. 80. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Patent, Sablasticying

Das im Pleschner Kreife in ber Stadt Jarocin unter Rr. 113. belegene, bem Zostaigce w miescie Jarocinie powie-Frang Wonciechowski zugehorige Saus cie Pleszewskim pod Nro. 113. ponebst Bubehor, welches nach ber gericht= lozone, do Franciszka Woyciecholichen Taxe auf 329 Rthir. gewürdigt wskiego nalezace, wraz z przyległoworden ift, foll auf ben Antrag ber sciami, ktore wedlug taxy sądowey Glaubiger Schuldenhalber bffentlich an na 329 Tal. ocenione zostato, na 23ben Meiftbietenden verfauft werden, und danie wierzycieli z powodu dlugow richte = Referendarius Wassfowefi Mors gens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befig= und gablungefabigen Raufern wird diefer Termin mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, baf es eis nem Jeben frei fteht, bis 4 Bochen por bem Termine und die etwa bei Aufnah= me ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. ogniale ih womsbill

Arith Court Sal Collins Krotofdin ben 4. Februar 1830.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Cubinffailondend nicht

before the Mening Cinifornian

Domostwo pod Jurysdykcya naszą ber Bietungetermin ift auf ben 8. publicznie naywięcey daigcemu sprze. Juni 1830. vor bem herrn Landge- dane bede ma, ktorym koncem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 8. Czerwca 1830. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Referendaryuszem Waszkowskim tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o termirie tym z nadmieniem, iż do 4ch tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 4. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione patent.

Es foll bie gu Ziemlin unter Diro. 5. belegene, ben Ackerwirth Siegismund Lindnerschen Cheleuten zugehörige Acter= und Windmullernahrung, welche laut gerichklicher Tare auf 596 Rtbl. 20 fgr. abgeschäft ift, im Wege einer freiwilli= gen Subhaftation verkauft werben. Bu Diesem Behuf haben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftabt einen peremtorifchen Bietungs . Termin auf ben 30. April b. J. Vormittage um 10 Uhr in unferm Geschäfte = Locale an= gefett und laben zu bemfelben Kauflufti= ge mit ber Berficherung hierburch ein, bag ber Meiftbietende ben Buschlag ge- cycle z tem zapewnieniem, it naywartigen fann.

Die Tare fann in ben gewohnlichen wae sie moze. Mille dier son Dienstftunden in unferer Regiffratur ein- Taxa w zwyczaynych godzinach gefehen werden. Die Raufbedingungen

werben.

Bojanowo ben 10. Februar 1830. Ronigl. Preuf. Friedenegericht.

nam medokladnosciach iskieby prak

sportadieniu taxy zayit były mogły Krotossyn dnia 4. Intego 1830.

Królow, rruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolniczo-młynarskie w Ziemlinie pod Nr. 5. położone, małżonków Zygmunta Lindner dziedzicznie własne, wedle sporządzoney taxy sądownie na 596 tal. 20 sgr. oszacowane, ma być w drodze dobrowolney subhastacyi sprzedane. MATE

Wyznaczywszy w tym celu na mocy upoważnienia Prześw. Sądu Ziem w Wschowie do licytacyi termin zawity na dzień 30. Kwietnia r. b. przed południem o godz 10. tu w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań ochotę do kupna maiąwięcey daiący przyderzenia spodzie-

służbowych w Registraturze naszey follen übrigens im Termine eroffnet przeyrzaną być może, warunki kupna zresztą w terminie ogłoszone być maiginfly manufactor out out one

Boianowo d. 10. Lutego 1830, Król. Pruski Sąd Pokoiu. Arotofd in bent for Februar 1830.

Minigh Breng, Landgerichte

#### Stedbrief.

Der Einlieger Joseph Kalinowski aus Molsdorfowo, welcher des Diebstahls dringend verdächtig geworden, hat sich nach vollführter That von seinem Wohnsorte entsernt. Sämmtliche Königliche resp. Militair= und Civil, Behörden wers den ihierdurch dienstergebenst ersucht, auf den Flüchtling vigiliren, ihn im Bestretungsfalle verhaften und an uns absliefern zu lassen.

Kalinowski ist gegen 35 Jahre alt, von mittler Statur, hat blondes Haar, blaue Augen, blonden Schnurrbart, blasses Gesicht und spricht nur polnisch. Jur Zeit seiner Entweichung war er betleidet mit einer blautuchenen Woloschke, weißleinenen Beinkleidern, ordinairen Stiefeln und auf dem Kopfe hatte er eine graue Pelzmutze, in der Form einer Schlasmüze gefertigt.

In ber Bohnung bes Kalinowski fant man bei vorgenommener Revision nach= ftebende verbachtige Sachen, als:

1) ein gelbes rothgeblumtes faftunce Rleid,

2) funf leinene hemben und 3 Rinder= hemben,

3) einen grautuchnen Mantel,

4) zwei Rindermugen,

5) eine schwarztuchene Weste,

6) etwas Wolle und verschiedene Blif-

Da ber Eigenthumer biefer Gegenftande bis jetzt noch nicht ausgemittelt worden, so wird derselbe hiermit aufgefordert, sein Eigenthumsrecht in Ber= List gończy.

Jozef Kalinowski komornik z Molsdorfowa, który stał się mocno podeyrzanym popełnienia kradzieży, oddalił się po dokonaniu zbrodni z miesca zamieszkania swego. Wzywamy wszelkie władze królewskie, tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiega śledzić, onego w razie zdybania przytrzymać i nam dostawić raczyły.

Kalinowski liczy około lat 35 wieku swego, iest wzrostu średniego, ma włosy blond, oczy niebieskie, wąsy blond, twarz bladą i mówi tylko popolsku. W czasie iego ucieczki był odzianym, wołoszką z sukna granatowego, spodniami płociannymi, miał bóty powszechne, na głowie zaś czapkę z siwego baranka, która ma formę duchenki.

W pomieszkaniu Kalinowskiego znaleziono przy przedsięwziętey rewizyi domowey następuiące rzeczy podeyrzane, a mianowicie:

1) suknią katunową żółtą z czerwonemi kwiatkami,

2) pięć koszul lnianych i trzy koszule dziecińskie,

3) płaszcz sukienny szaraczkowy,

4) dwie czapki dziecińskie,

5) kamizelka czarno sukienna,

6) nieco wełny i różne płatki.

Gdy właściciel przedmiotów tych niezostał dotąd wyśledzionym, wzywa się przeto tego, któryby do rzeczy tych sądził mieć prawo, aby w ciągu ośmiu tygodni udowodnił wła-

lauf von 8 Wochen nachzuweisen und fich ju bem Ende bei bem unterzeichneten Inquifitoriate zu melben, wibrigenfalls mit diefen Sachen, als herrnlofem Bute, gesetlich verfahren werden wird.

Koronowo am 23. Januar 1830. Ronigliches Inquisitoriat.

blond brone blade i dord charle

23 pleb teccublicanvelucytes Possis

design white the start of the start.

the washing by solution of viceosest done of stelligeting, way

was signerated rigo, ktoryby ile ree

ery tyell sadill aded preven, aby w

ciago osana tygodoj palavodoji plako ogajo

Att liggrates 14 they ogoist 10

ole danceirist et

sność ich i tym końcem się zgłosił do podpisanego Inkwizytoryatu, w przeciwnym bowiem razie rzeczy pomienione uważanemi będą iako dobro Pana niemaiace.

Koronowo, dnia 23. Stycznia 1830. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Graduution doubtely with the Control

the greate-grafiguage, his sic Robin einer durchenklich

2) fauf lemene Semben 200 3 Mabere

Di det Eigenfang einer Eigen-

Mathematica to a cher last sid emain

entitum fine and and from the fire and

and all ding continuities of his charles

distant. usu inchere esnir (E

Schonen frisch geräucherten Rhein-Lachs hat mit letzter Post erhalten C. S. Gumprecht.

Co eben empfing und offerirt vorzüglich icone Bitronen pro Ct. 2 fgr., fuße Upfelfinen pro St. 21 - 3 fgr., Raftanien, Feigen und Datteln pro Pfund Efdinfel, am alten Markt Do. 71. 6 fgr.

Die geborne Caroline Schum, verebelichte Paul Swierczynsta, gewesene Puthandlerin, ift in Folge langen Rrantenlagers im Rranten = Saufe ber grauen Schwestern genothigt, ben Reft ihrer abgegebenen berichiebenen Sachen eilig au verauftioniren, Montag ben 5. April, im Saufe No. 413. Gerberffrage.